#### Ner 17 i 18.

## DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

#### W Krakowie dnia 12 Maja 1835 r.

Nro 1827 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Przy odezwie Kommissyi Województwa Krakowskiego do Senatu Rządzącego z d. 2f14 Marca r. b. N. 2918 nadesianym został dowód przez Kommissyą Centralną Likwidacyjną Królestwa Polskiego wystawiony, na pensyą zaległą w kwocie złp: 990 spadkobiercom ś. p. Józefa Pykowskiego byłego Chirurga służący, który to dowód w dniu dzisiejszym w Kassie Głównej Senatu złożonym jest.— Senat Rządzący nie mając wiadomości kto jest sukcessorem prawnym po Jozefie Pykowskim podać do publicznej wiadomości okoliczność tę postanowił, wzywając osobę mieniącą się bydź sukcessorem, aby złożyła:

- 1. Akt urzędowy dowodzący iż jest istotnym i niezaprzeczonym sukcessorem po Jozefie Pykowskim.
- 2. Swiadectwo tutejszo krajowej Kommissyi Likwidacyjnej na likwidowaną pretensyą po Jozefie Pykowskim.

Przy podaniu do Senatu Rządzącego na papierze bez stępla napisać się winnym.— Prawnie wylegitymowanemu sukcessorowi Senat następnie wręczyć dowód poleci i kwit na papierze stęplowym ceny gr: 10ciu Królestwa Polskiego przyjęty, wraz z aktem legitymacyjnym prześle Kommissyi Województwa Krakowskiego.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1835 r.

Prozes Senatu
WIELOGLOWSKI.

Sekr: Jlny Senatu
DAROWSKI.

Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Nro 375 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

W rozwiązaniu przedstawienia Konsystorza Jlnego Biskupiego Dyecezyi Krakowskiej w d. 17 Stycznia r. b. ad N. 49 do siebie wniesionego', zamianowawszy Senat Urzędnikiem Stanu Cywilnego w parafii Trzebinia X. Karola Zygadlewicza, mianowanie to dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków dnia 24 Kwietnia 1835 r.

Prezes Senatu
WIELOGLOWSKI.
Sekr. Jiny Senatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp. Sen.

Ner 2303 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

W skutku przedstawienia Konsystorza Ilnego Biskupiego Dyecezyi Krakowskiej pod d. 13 Kwietnia r. b. do Nr. 385 do siebie uczynionego, zamianowawszy Senat Urzędnikiem Stanu Cywilnego w Parafii Raciborowickiej X. Jana Waligórskiego Plebana miejscowego, w miejsce zmarłego X. Chwastkiewicza, nominacyą tę dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków dnia 25 Kwietnia 1835 r.

Prezes Senatu

WIELOGŁOWSKI.

Sekr: Jlny Senatu

DAROVVSKI.

Nowakowski Sekr: Exp: Senatu.

Ner 3117.

#### Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi.

W moc uchwały Senatu Rządzącego do L. 1588 r. b. zapadiej, podaje niniejszem do publicznej wiadomości iż w dniu 18 Maja r. b. o godzinie 10 rannej odbywać się będzie w biórach Wydziału S. W. i Policyi w gmachu S. Piotra licytacya in minus wypuszczenia w entrepryzę reparacyi gmachów Dyrekcyi Policyi z prze-

formaniem połowy stajen przyległych, w domu pociągowym na areszta uzupełnić się mających, a to wedle planu i kosztorysu przez Senat Rządzący w tym względzie do L. 1588 w summie złp: 9186 gr: 22 zatwierdzonego, którą to summę ogólną następujące szczegółowe stanowią summy, jakoto: robota murarska złp: 1754 gr: 12, ciesielska 901 gr: 5, stolarska złp: 392, słusarska złp: 1075, szklarska złp: 145 gr: 10, upokostowanie złp: 72, materyał z do wozem złp. 4846 gr: 25 czyli razem złp: 9186 gr: 22. Każdy prz to chęć wzięcia na siebie powyższą entrepryzę mający w dniu miejscu wyżej pomienionem zaopatrzony w vadium w ilości złę 910 znajdować się zechce, gdzie równie w godzinach urzędowych tak o planie jako też kosztorysie, niemniej o warunkach licytacyi bliższą może powziąść wiadomość.

Kraków dnia 4 Maja 1835 roku.

Senator Prezydujący
MICHAŁOWSKI.
Wolff Sekretarz.

Nro 1479.

### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Z mocy uchwały Senatu Rządzącego w d. 25 Kwietnia r. b. N. 2458 zapadłej, podaje do puplicznej wiadomości, że w biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu odbędzie się w d. 14 Maja r. b. licytacya publiczna, na 3 letnie wydzierzawienie poczynając od dnia 1 Czerwca r. b. browarów Królewskie zwanych nad rzeką Rudawą leżących, wraz z szynkami tamże, jako też w

zamku Krakowskim będącemi, z wolnością wstawiania piwa do szynku pod goralami w rynku Krakowskim znajdującego się. Summa do pierwszego wywołania złp: 2000 jest ustanowiona; chęć licytowania mający złożą na vadium 1f10 część tejże summy. O inných warunkach w biórach Wydziału każdego czasu wiadomość powziąść można.

Kraków dnia I Maja 1835 r.

Senator Prezydujący X. Bystrzonowski. Nowakowski Sekretarz.

Nro 5652.

Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż u Wójta gminy Pisary znajduje się klacz przytrzymana niewiadomego właściciela, ktoby przeto sądził mieć prawo do tejże, dla udowodnienia takowego, udać się w przeciągu dni 20 zechce, po upłynionym bowiem terminie sprzedaną będzie.

Kraków dnia 21 Kwietnia 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski.

Nro 3792

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Uwiadomia iż w depozycie jej znajdują się kawatki apparatów kościelnych, mianowicie ubrania na kielich od osoby podejrzanej w miesiącu Marcu odebrane, sądzący przeto mieć do nich prawo zechce się w przeciągu dni 30 do Dyrekcyi Policyi zgłosić, które mu za udowodnieniem prawa własności wydane zostaną.

Kraków dnia 27 Kwietnia 1835 r.

Dyrektor Policyi a Sobolewski.
Sekretarz Kaniewski.

Nro 5297.

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: iJego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w tych dniach złożono w depozycie policyjnym imbryczek latercynowy czyli neusiłberowy i łyżeczkę srebrną, które od osoby podejrzanej odebrane zostały, ktoby przeto sądził się bydź ich właścicielem, zechce się w ciągu dni 30 po odebranie takowych do Dyrekcyi Policyi zgłosić, które mu po udowodnieniu prawa własności, wydane zostaną.

Kraków dnia 27 Kwietnia 1835 r.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Sekretarz Kaniewski.

Nro 5118

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej iz w pierwszych dniach b. m. w zaroślach przy drodze pod wsią Mników, w gminie Rybna, znalezionem zostało dziecię plci żeńskiej, lat około 4 lub 5 liczyć mogące poniżej opisane, przez jakąś nieznajomą kobietę którą widziano gdy przez wieś Mników z dziecięciem wzmiankowanem przechodziła, pozostawione, kto więc posiada wiadomość o kobiecie wspomnionej, lub rodzicach dzieciecia, zechce udzielić o tém Dyrekcyi wiadomość.

Kraków dnia 29 Kwietnia 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski.

Wzrost mały,
Twarz ogrągła,
Włosy ciemne,
Oczy siwe,
Nos mały,
Za zgodność świadczę, Kaniewski.

Nro 6579.

Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż idącemu w dniu dzisiejszym zaginął banknot na 25 zlreńskich i kwit kassowy, ktoby przeto te znalazi zechce takowe złożyć w Dyrekcyi Policyi, za co odbierze nagrodę.

Kraków dnia 6 Maja 1835 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Sekretarz Kaniewski.

Nro 6493 D. D. P.

Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż osobie idącej na Kazimierz zaginęły pieniądze w gatunkach niżej opisanych, ktoby takowe znalazt, lub miał o nich wiadomość, zechce takowej udzielić Dyrekcyi Policyi, za co stosowną odbierze nagrodę.

Kraków dnia 6 Maja 1835 r.

Za Dyrektora Policyi J. Paprocki. Sekretarz Kaniewski.

Gatunki zagubionych pieniędzy. Cztery sztuki bankocetlów po 25 zlreńskich. Ttzydzieści trzy sztuki bank: po 10 zlreńskich. Dwieście sześćdziesiąt bank: po 5 zlreńskich.

> W ogóle 690 ztreńskich. Za zgodność swiadczę, Kaniewski.

#### TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż dom opustoszaty w Krakowie przy ulicy Golębiej pod L. 255 polożony do sukcessorów niegdy Wacława Rohlika należący, w skutek reskryptu Senatu Rządzącego w d. 13 Marca b. r. do L. 1391 D. G. S. wydanego, zniżającego do polowy cenę szacunkową domu rzeczonego, w myśl ustawy Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, sprzedanym zostanie przez publiczną licytacyą na audyencyi Sądu swego w terminie poniżej domieszczonym pod warunkami następującemi:

- 1. Chęć licytowania mający tytułem vadii złoży 1f10 część szacunku złp: 2312 gr: 21, to jest złp: 231 gr: 8 lf10 część.
- 2. Nabywca połowę summy wylicytowanej w dni 10 po odbytej licytacyi do składu Sądowego złoży, a drugą połowę dla zabespieczenia summ widerkauffowych i innych fundacionalnych jeżeli jakie na tym domu znajdują się, przy sobie zatrzyma, z zastrzeżeniem, iż gdyby żadne tego rodzaju długi nie znajdowały się, lub połowy summy z licytacyi pochodzącej nieprzenosiły, w ten czas w pierwszym przypadku tę drugą połowę; w drugim zaś resztę pozostałą od takowych w lat trzy do kassy Sądowej zapłacić obowiązanym będzie z procentem 5/10 od dnia objęcia w posiadanie domu rzeczonego.
- Nabywca obowiązany nadto będzie stósownie do ustawy Sejmowej z d. 15 Grudnia 1818 r. zapadłej nabyty przez siebie dom w przeciągu jednego roku wyreparować.
- 4. Niedopełniający zaś powyższych warunków utraci vadium i nowa licytacya na jego niebespieczeństwo (to jest iż gdyby na nowym terminie licytacyi za mniejszą cenę dom rzeczony sprzedanym został tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązany będzie) przedsięwziętą zostanie.

Termin do licytacyi stanowczej ustanawia się na dzień 15 Maja 1835 r. na godzinę 10 rano.

Kraków dnia 10 Kwietnia 1835 r.

j. Krzyżanowski. Librowski Sekretarz.